# GAZETA LWOWSKA.

We Srode

vych

tor-

mu,

rego idedru-

B 11-

tore

ore-

Mo.

po-

dla

Iz-

iey

vro-

7.21

126

100

·go.

:20

wo.

ssyl

nie

Po-

be-

1126

0 15

LOW

tu:

po-

150-

Po

iż

iey

zen

0.

Nro. 109.

20. Września 1820.

#### Wiadomości kraiowe.

Wiadomości z Klagenfurtu z d. 6.t. m. donoszą, iż stosownie do nadeszłego gońca z Wiednia, przybyły do Klagenfurtu przed kilkudniami Duca di Gallo iadacy do Stoley udał się na powrót do Neapolu.

Wiadomości zagraniczne.

## Hiszpaniia.

Wiadomości z Madrytu donoszą, że liego nie przyjął mieysca Jeneralnego Kapitana Gallicyi i woli raczey bydź naczelnikiem woyska znaydującego się ieszcze na wylie Leon, którego dowództwo poruczył mu

Do 10 artykulu wyroku wydanego względem Jezuitów, załączono dodatek zrobiony Przez P. Martinez de la Rosa, w skutek torego dobra Jezuickie nie maia bydź zarządzane przez Kommissyją publicznego kredytu, natychmiast sprzedane. Z Ciudad Rodrigo donoszą, iż tam z wielką radością do-Viedziano się o zebraniu Stanów (Cortes), od horych oczekują położenia końca powszechbey nedzy. Nie tak skutki woyny ale raczey thuthi ostatnich podatków uciemiężają kray, a hadzwyczayna posucha zniszczyła żniwa i zmnieyta ilość bydła. Wystawiono położenie nasze Stanom (Cortes); spodziewamy się, iż będą histy na to wzgląd, inaczey zniszczeje prowincyia.

W Gallicyi klasztory w Erbon i Vil ayiciola na rozkaz naywyższey Junty wystaty w Kray Missionarzy dla ogłaszania Konstytucyi. Konstytucyie ogłaszaią wszędzie z ambon, towarzystwa patryotyczne rozszerzaią i nauczaią iey; Lud oczekuie z niecierpliwością korzystnego wpływu, który ma mieć terażnieysze posiedzenie Stanów (Cortes) na rolnictwo, handel, przemysł i zmnieyszenie podatków.

Wielka Brytaniia i Irlandyia. Reszta posiedzenia Izby Wyższey z d. 25. m. i całe posiedzenie z 26. zaięło słucha-

nie zeznań na pytania z oboiev strony służący z oberzy w Karlsruhe nazwiskiem Barbary Kranz. Po pierwszem zeznaniu tey osoby, oddaliła się Królowa z sali tak spiesznie iak podczas wystapienia przeciwko niey Maiocchego i nie pokazała się iuż w sali. Dnia następującego jechała Królowa do Izby Wyższey jak zwyczaynie, udając się prosto do swego gabinetu spytała się, których badano świadków, dowiedziawszy się, że Barbara Kranz jest słuchana, nie weszła ani na chwile do sali. Kuryier przy tey sposobności zapytuie sie, cyli takim sposobem staie się w oczy swoim oskarzycielom, i czyli to codzienne ieżdzenie Królowey do Izby Wyższey nie ma innego zupełnie tey sprawie obcego i iedynie na pomocy pospolstwa zasadzaiącego się zamiara? Z reszta kiedy Królowa iechała na d. 26. do Izby Wyższey otoczona Starzym Gminnem Wood, bardzo było cicho na ulicy; iedynie tylko, słychać było iak zwyczaynie przed domem Carltonhouse nieiakie głosy i kłaskania żołnierzy, którzy prezeutowali broń przed Królowa. Wszystkie straże odebrały rozkaz naczelnego dowodzcy woyska Xięcia York, by oddawały Królowey woyskowe honory. Mowia, że liczba świadków przeciwko Królowey dochodzi do 120 osób.

Gazety Francuzkie podają następujący artykuł umieszczony w Kuryierze Angielskim.

"Niewatpiemy, że wysokie połączone Mocarstwa, biorąc spokoyność i pomyślność E uropy pod swoią opiekę zobowiązały się niedopuszczać, aby oddzielne teoryie rewolucyjów miały bydź uskuteczniane. Wypadki, które zaszły w Hiszpanii, Neapolu i Sycyliż nie powinny bydź oboiętnie uważane, chociażby nawet nie zaburzyły i na chwilę spokeyności stałego lądu. Mądra i iaśnowidząca pelityka czyni wnioski na przyszłość z teraźnieyszości; przyszłość iest zawsze straszną, kiedy terażnieyszość wydaie rewolucyyne i anarchiczne zasady."

H

,.W poiedynezym i samoistniącym wypad-Au można postąpić podług właściwey iego ważności, ale szereg wypadków będących niezaprzeczonymi skutkami rozszerzonego i wyrachowanego systematu, wymaga innych prawidel. Prawie we wszystkich kraiach Europeyskich podniosły się sekty, haniebne dzieci potworn rewolucyi Francuzhiey; ogólnym ich zamiarem iest zburzenie istniejących urządzeń. Weglarze we Włoszech, Radykaliści w Anglii, Liberaliści we Francyi, Illuminaci w Niemczech, sekty te utworzyły się tylko różnie podług różnicy kraiu; lecz wszystkie należą do iedney rodziny, rodziny, z którey pochodzą zaboycy: Kocebnego, Xiecia Berry i ci, którzy pomordować chcieli Ministrów Angielskich. Zburzyć, dla utworzenia czegoś nowego iest iednostaynem tych sekt usiłowaniem."

"Wszyscy ci, którzy do ich nie należą zasad maią oczewisty interes i obowiązek sprzeciwiać rozszerzeniu się onych. Połączyć się dla utrzymania porządku towarzyskiego, musi przynaymniey tyle bydź rzeczą zaszczytną i prawą, iak płacować połączonemi siłami nad

obaleniem tegoż porządku."

Nie można wierzyć, aby takowe połączenie się miało za cel mądre, potrzebne albo tylko niewinne odmiany. Tym mniey możemy zezwałać na urojenie, aby mogło wydadź zupełną doskonałość, gdyż w terażnieyszym stanie wielkiey Europeyskiey rzeczpospolitey widzieć się daie zupełne zepsucie; lecz iesteśmy mocno przekonani, iż rewolucyyne zgrozy nie poprawią istniejących błędów ani zadosyć uczynia temu, co po wszystkie czasy będzie prawdziwa sprawa ludzkości. Podnosiemy głos nasz przeciwko systematowi, ale nie przeciwko poiedynczym wypadkom. Oczekiwać nam teraz należy, co Hiszpaniia i Neapol przez swoie zyshają rewolucyje; Furopa nie zyska pewnie nic przytem, ieżeli rewolucyje wezmą Masz gwałtowne obalenie formy Rzadu doprowadzić do iakich ulepszeń, to takich środków potrzeba, musi bydź pierwey nieodzownie dowiedzioną ale niepowinna bydź zrządzaną przez obalenie. Duch nowego błędnego rycerstwa włoczącego się po świecie dla sprawiania politycznych dzieł bohaterskich, daleki, bardzo daleki iest od tego ducha madrości, który iedynie zaspokojć może nowe potrzeby towarzystwa przez stosowne odmiany. Lecz Europę podżega dzisiay taiemnie liczba politycznych Don Quiszotów wmawiaiących w swoich stropników nietylko, że są nieszczęśliwymi, lecz, że koniecznie takiemi bydź muszą, ic-

żeli nie postuchają planów, przedstawiający

bi

ro:

WS

Ae

Sci

Wy

Pie

po

23

Wi

ny

stu

153

OH

Sth

nji

sta

W

gd

by

821

pr

mr

ho

pe

spi

ho

Die

TV

1 1

bil

dz.

się dla ich szczęśliwości."

Mocarstwa Europeyskie powinny się u broić przeciwko temu systematowi ze wszed stron urządzoney oppozycyi. Nie powinny on się dadź omamić zwodniczym pozorom, hto rymi każdy nowy zamach przeciwko istniel cemu porządkowi umieją pohrywać; nie po winny one zapoznawać przedstawiających się czesto sofizmatów tych, którzy pod stowe wolności pokrywaią tylko proiekta zgubnel dumy. Stały, niezachwiany i nierozerwany zwil zek przziaciół porządku iedynie może osta barzy, która nam wszystkim grozi pochłonie niem. Jeżeli raz otworzą się szluzy nierządi i zamieszania, więc iedna grobla po drugiej zostanie przerwaną a cisnące się powodzie wzrosną nakoniec na kształt gwałtowney 126 hi, która zniszczy wszystkie szlady ciwiliza cyi, moralności, umiejętności i wolności."

### Francyia.

Monitor z d. 28. Sierpnia donosi, d. 5. i 6. Sierpnia podczas przybycia Proke ratora ieneralnego Bellarta i Bourdea do tegoż miasta zaszły rozruchy. Rząd zaleci w tey mierze ścisłe śledztwo i ukaranie win

vch.

Monitor z d. 29. zawiera rozporządźe nie Królewskie nakazujące zniesienie gwardy Narodowey miasta Brest. Inne zaś Królewskie rozporządzenie w tym samym umieszczo ne numerze, mianuie Podprefekta Bouloyńskiego. P. Hermana, Podprefektem obwodu Bresteńskiego w mieyscu P. Laffond-Ladebat. Mairo miasta Brest prosił o swoje uwolnienie, na które zezwolił Król.

Hasło niektórych Officerów, zawikłanyou w spisek Paryzki, rozesłane było wszędzie na granicy północney Francyi; wydano tamże rozkazy, aby miano na tych naywiększe baczność, których paszporta w terażnieyszych okolicznościach nie są opatrzone wszelkiem

formalnosciami.

#### WYoch y.

Jeneralny Gubernator Sycylii (Luogo te nente generale) przybyły z Neapolu wyds w Messynie na d. 30. Lipca następuiacy okolnik do Intendentów Prowincyy, będąci nie iako nieodzownym dowodem anarchiczne go stanu, w którym się znaydnie ta wyspa, Moście Panowie! tak nazwana Junta tymcze sowa istniejąca w Palermie mianowana przeprzełożonych obywateli, odważa się roście so

bie prawo do Rządu Sycylii, wydaie rozkazy, rozporządzenia, stowem przywłaszcza wszystkie prawa Władzy prawodawczey i wyhonawczey, które iednak nikomu nie są właściwe i przez nikogo innego nie mogą bydż wykonywane iak przez Króla i Naród. Zaślepiona nroionemi myslami krotko trwaiącey nie Podległości, użyła wszystkich sposobów do Zaburzenia Sycylii i do uwiedzenia i wprawienia w obłąd spokoynych mieszkańców innych prowincyy. Aby głos zwodniczy nie był słuchany, i porządek towarzyski nie cierpiał szhody, posyłam P. Intendentowi ninieyszy Oholnik, byś tak WPan iako też i wszysthie władze iego Prowincyi nie uważaty i nie słuchały zadnych rozkazów, któreby przystata Junta tymczasowa. Przedsiewezmiesz WPan oraz surowe i stanowcze środki, iż, gdyby tak zwani Deputowani z Pa'lermo przybyli w głowne mieysca obwodów lub gmin aresztowani i nie pozwalając im z nikim rozmowy Przyprowadzeni do WPana a potem pod zastona mnie do Messyny zostali odesłanymi. Wykonanie tego rozporządzenia powierzam znaney WPana gorliwości, obstawaniu za dobrą sprawa, wierności ku Królowi i Konstytucyi, nahoniec surowey odpowiedzalności. Od dopełnienia przez WPana tego rozporządzenia zavisto utrzymanie porządku, pokoiu, pierwszy nayświętszy cel każdego publicznego urzędnika. Porozumiey się WPan także i z Władza sadnowiczna. (Podpisano) Jeneralny Gubernator: Scaletta."

cl

el

cy

## Królestwo Polskie.

Seym w roku 1820.

Woiewodztwo Krahowskie.

Postowie. Powiatów: Kieleckiego, Ignacy Komoro-Jedrzeiowskiego, Felix Wielogłowski. Miechowskiego, Konstanty Popiel. Szkalmierskiego, Ludwik Dembiński. Brakowskiego, Dawid Oebschelwitz. Olhushiego, Jan Nepomuk Wolicki. Pileckiego, Adam Kmita. Lelowskiego, Jan Szymczykiewicz. Szydłowskiego, Andrzey Walchnowski. Stopnickiego, Paweł Sołtyk. 2 Okregów Gminnych: Kieleckiego, Xiadz Deputowani.

Miechowskiego, Franciszek Borkiewicz.

Maciey Łącki.

Olkuskiego, Franciszek Pawłowski. Stopnickiego, Xiadz Ludwik Łetowski. Wojewodztwo Sandomierskie. Postowie.

Z Powiatów: Sandomierskiego, Mich. Karski. Staszowskiego, Eustachi Kołłątay. Opatowskiego, Jerzy Dobrzański. Soleckiego, Joachim Karczewski. Radouskiego, Cypryan Wasowicz. Kozienickiego, Stanisław Pieniążek. Konieckiego, Tomasz Kiełczewski. Opoczyńskiego, Felix Skórkowski. Szydłowieckiego, Onuf. Małachowski. Deputowani.

Z Okregów Gminnych: Z Miasta Sandomierza Stanisław Karski.

Z Miasta Radomia, Jan Pusztynika. Sandomierskiego, Alexand. Chodkie wicz. Opatowskiego, Adam Konarski. Radomskiego, Felix Koldowski. Konjeckiego, Jan Nepom. Zochowski. Woiewodztwo Kaliskie.

Postowie. Z Powiatów: Kaliskiego, Winc. Niemoie-

Wartshiego, Jozef Stawowski. Konieckiego, Adam Bronikowski. Pyzdrskiego, Piotr Tokarski. Sieradzkiego, Józef Kolum. Walewski. Szadkowskiego, Mikołay Okołowicz. Ostrzeszowskiego, Józef Karsznicki. Wielunskiego, Bonaw. Niemojewski. Częstochowskiego, Stanis. Jeziorkowski. Pietrkowskiego, Woyciech Spinek. Radomskiego, Stanisław Męciński.

Deputowani. Lista Posłów i Deputowanych na Z Okregów Gminnych: Z Cyrkułu 1. Miasta Kalisza, Ernest Faltz. Z Cyrk. 2. Miasta Kalisza, Józ. Zychliński. Z Miasta Piotrkowa, Jozef Kaczkowski. Z Ohr. Kalishiego, Józef Komorowski.

Konińskiego, Xiadz Marcin Szremowicz. Sieradzkiego, Stanisław Kaczkowski. Wielunskiego, Gabryel Biernacki. Piotrhowskiego, unieważniony w d. 27. Sierpnia 1820.

Woiewodztwo Lubelskie. Postowie.

Z Powiatów: Lubelskiego, Jan Raczyński, Lubartowskiego, Jozef Jabłonowski, Kazimierskiego, Leon Dembewski. Krasnostawskiego, Paweł Cieszkowski. Chelmskiego, Tomasz Łubieński. Hrubieszowskiego, Antoni Ratomski. Tomaszowskiego, Józef Wyszyński. Zamoyskiego, Tomasz Wyszyński.

Tarnogrodzkiego, Stanis. Nowakowski. Kraśnickiego, Felix Doliński. Deputowani.

Z Okregów Gminnych: Z Miasta Lublina, Krzysztof Korn.

Z Okręgu Lubelskiego, Xiadz Mateusz W oiako wski.

Krasnostawskiego, zszedł z tego świata w miesiącu Sierpniu 1820.

Hrubiesz:, Wincenty Wydźga. Zamoys: , Xiadz Antoni Ogonowski. Woiewództwo Płockie. Postowie.

Z Powiatów: Płockiego, Tomasz Trzciński. Pułtuskiego, Tomasz Skarzyński. Lipnowskiego, Gabryel Podoski. Mławskiego, Klemens Radziminski. Przasnyskiego, Wincenty Krasiński. Ostrołeckiego, Piotr Staniszewski. Deputowani.

Z Okregów Gminnych: Z Miasta Płocka, Kajetan Kozłowski.

Z Okregu Płockiego, Xiadz Michał Wierzbowski. Wławskiego, Józef Wysocki.

Ostrołęckiego, Filip Laskowski. Woiewództwo Mazowieckie, Postowie.

Z Powiatów: Warszawsk:, Michał Potocki. Błonskiego, Józef Krasiński. Czerskiego, Piotr Zaborowski. Stanisławowskiego, Kazimierz Oborski. Siennickiego, Alexander Rożniecki. Rawskiego, Jakob Piekarski. Brzezińskiego, Stefan Dobiecki. Łęczyckiego, Bogumił Szołowski. Zgierskiego, Antoni Ostrowski. Sochaczewskiego, Jan Lasocki. Gostyńskiego, Teodor Dembowski. Orławskiego, Kazimierz Sokołowski. Brzeskiego, Augustyn Stubicki. Kowalskiego, Maciey Wolicki. Radzieiowskiego, Maciey Lubowiecki. Deputowani.

Z Ohregow Gminnych: Z Cyrk a. Miasta War-

szawy, Franciszek Hangel. ditto 2go ditto Adryan Łuczyński.

ditto 3go ditto Samuel Bogumit Linde. ditto 4go ditto Antoni Labecki.

ditto 5go ditto Dominik Krysinski. ditto 6go ditto Walenty Maiewski.

ditto Jan Kuzniczów. ditto 7go ditto Jego Cesarzewicowska Mość ditto 8go W. Xiaże Konstanty.

Z Okręgu Warszawsk., unieważniony w d. 27. Sierpnia 1820.

Stanisławowskiego, Antoni Siarczyński Rawskiego, Wawrzyniec Wołłowicz. Łęczyckiego, Xiadż Jan Jakubowski, Sochaczewskiego, Anton Zawadzki. Gostyńskiego, Xiadz Pleiewski. Kudawskiego, Gładyszewski. Woiewodztwo Podlaskie.

Postowie.

Z Powiatów: Siedleck:, Ign. Cieszkowski. Węgrowskiego, Józef Grabowski. Łukowskiego, Walenty Markowski. Garwolinskiego, Stanisław Jezierski. Zelechowskiego, Jacek Bethowski. Bialskiego, Jakób Buczacki. Losickiego, Franciszek Obniski. Radzyńskiego, Leon Nowakowski. Włodawskiego, Woyciech Kunicki. Deputowani.

Z Okregów Gminnych: Z Okregu Siedleckiego, Xiadz Wal. Woiewodzki. Łukowskiego, Jakob Socko. Bialskiego, Kalixt Mierzeiewski. Radzy:, Xiadz Józef Duczymiński.

38

41

8

At

M

tó

PI

de

CB

31

d

٤

12

P

10

ht

 $\mathbf{d}_{\mathbf{a}}$ 

(0

€e

Woiewodztwo Augustowskie. Postowie.

Z Powiatów: Łomżyńskiego, Leopold Stanisz ewski. Tykocińskiego, Józef Szepietowski. Dabrowskiego, Jan Augustowski. Biebrzańskiego, Raymund Rembieliński,

Seynenskiego, Kaietan Gawronski. Kalwaryyskiego, Józef Wiszniewski. . Maryampolskiego, Józef Godlewski.

Deputowani. Z Okregów Gminnych: Łomżyńskiego, Benedikt Kapica. Augustowskiego, Baltazar Kujawski. Seynenskiego, Teofil Morski. Kalwaryyskiego, Paweł Czaiewski.

Maryampolskiego, Józef Fergiss. Za zgodność: Aug. Karski.

## Turcyia.

Listy wiary godne datowane w Korfe na d. 5. Sierpnia, odebrane w Wenecyi 22. t. m. zawierają, że woysko W. Porty tak zamkneło Wielkorządztwo i twierdze Ali Baszy, iż trudno mu będzie uyść z rodziną ochronić skarby. W woysku Baszy wszcze ło się zbiegostwo i wielu z iego przyjació iuż go upuściło.